Nº 73.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 10. September 1823.

Angekommene Frembe vom 4. September 1823.

Sr. Gutebefiger v. Zafrzewefi aus Mognica, Sr. Juftig = Commiffarine Bolffgram aus Memel, Sr. Kaufmann Limberger aus Frankfurth a. M., I. in Dro. 243 Breslauerftraße; Hr. Pachter Woopol aus Bendromo, I. in Mro. 99 Bilbe; Sr. Burger Kvianowski aus Radamm, Sr. Gutsbefiger v. Lipingki aus Rrudjowo, I. in Dro. 116 Breiteftrafe; Sr. Apothefer Elener aus Warschau, fr. Apothefer Zelasowöfi aus Warschau, Sr. Apothefer Spies aus Warschau, I. in Mro. 384 Gerberftraffe.

Den Sten Gepfbr.

Sr. Gutebefiger v. Latomidi aus Buffing, Sr. v. Rahlben, Lieutenant im 38ten Regiment, aus Danzig, I. in Rro. 165 Willelmeffrage; Sr. Gutebefiger v. Bialoblocki aus Krzyslich, I. in Nro. 243 Breslauerftrage; Hr Graf D. Bninefi aus Guttowo, fr. Graf v. Rwiledi aus Robylanti, fr. Bevollmad= tigter Tarynist aus Jankowic, I, in Mro. 1 St. Martin, Mant de Mantin, and Er in ben Den beten Geptember. un mall belled gut get

oge. Graf v. Tyme, ruffischer Dbrift, aus Carlobab, L in Rro. 243 Bredlauerftraße. Die gefeliebelw auster bold mit fied Trete Wittengantet und essere Dinessind von Den extent Geptember. 7 2 2000 mehl ga iff

Sr. Raufmann Schlotte aus Berlin, I. in Dro 243 Breslauenfrage; Frau Gutobefigerin v. Mofezyneka aus Blotnik, I. in Aro. 251 Breslanerftrafe; Br. Gutebefiger v. Ralinoweff aus Swinie, Br. Gutebefiger v. Milefi aus Rullich, I. in Nro. 384 Gerberftrafe; br. Gutsbefiger v. Palifemeli aus Gebice, L. in Rro. 39 i Gerberftrage; Sr. Landrath v. Gorcifgeweft aus Dbornif, I. im Mro. 168 Bafferftraße; fr. Gutbbefiger v. Glifzeynoft aus Szymanowo, I. in Rre. 186 Bafferftraße. worth. W methodian Anglief gerfine go cialistic than the first and a country and a superconstitute of the control of th Ubgegangen.

Sr. Raufmann Johnas nad) Stettin, Br. Juffig-Commiffarins v. Dgrobowieg n. Barichau, Gr. v. Roultowert n. Barichau, Gr. Andloweff n. Barichan, Szr. Drewif nach Warfchau, Sr. Juftig = Commiffarins Jungfer nach Gnefen, Sr. v. Chlapowefi n. Schmiegel, Gr. v. Zafrzewefi n. Dfick, Gr. Wolfframm n. Memel, gr. v. Binfowsfi n. Miechowo, Sr. Graf v. Tome n. Petersburg.

Berbefferung eines in ber Bekanntmachung, betreffent bas einzuleitente Schlufe Liquidations- und Praclusiv-Berfahren, wegen ber unbefriedigten Unsprüche an Die pormalige Befiphalische und Bergische Berwaltung enthaltenen Schreibfehlers.

In ber Bekanntmachung ber Konigl Immediat-Commiffion fur bie abgesonderte Reft = Berwaltung vom 7ten August c., betreffend bas einzuleitende Schluß = Liquidafione- und Praclufiv = Berfahren, wegen ber unbefriedigten Une foruche an bie vormalige Wesiphalische und Bergische Verwaltung ift zu 1. c. der anergebene Schluß = Termin ber Periode der Fremdherschaft in dem ehee maligen Großherzogthum Berg, aus einem Schreibfehler, unrichtig ale ber itte Movember 1814 anftatt bes burch die Allerhochste Cabinete Drore vom Bofen Juli v. J. beffimmten 11. November 1813 aufgeführt worben.

Dofen ben zten Ceptember 1823. Roniglich Preußische Regierung L.

Eubhaffations = Patent. Patent Subhastacyiny.

Das unter Nre. 135 auf Zagorze be= Dom pod liczba 135 na Zagorzu legene, bem Scelig Meumann gehbrige położony, Seeliga Neumann własny Grundfind nebst Bubehor, welches nach wraz z przyległościami, który podług ber gerichtlichen Tare auf 234 Mtlr. 15 taxy sadowey na 234 tal. 15 sgr. 4 f. for 4 pf gewürdigt worden, soll auf oszacowany został, na wniosek kuben Antrag Des Curators von bem abme- ratora właściciela niewiadomego pusenden Eigenthumer öffentlich an den blicznie naywiącey daiącemu sprze-Meiftbietenden verfauft werben. danym bydz ma.

Wir haben zu biefem Zwede, ba in Wyznaczylismy tem koncem, potember e. um 9 Uhr vor dem Landges zrana o godzinie 9. przed Sędzią Zierichterath Fromholz in unserm Instrut- miańskim W. Fromholz w izbie na-

bem am 28. v. M. angestandenen Ter- niewal w terminie pod dniem 28. z. mu niemand fich gemelbet hat, einen monikt sig nie stawit, inny termin anderweiten Tag auf ben 27. Gep: na dzien 27. Września r. b. tione-Zimmer fruh um 8 Uhr anbergumt, szey instrukcyiney zrana o godzinie

und laben Kauffustige und Befftgfabige hierdurch vor, ihre Gebote zu Protofoll ju geben, und ju gewartigen, baß ber Bufchlag an ben Meifibietenben erfolgen wird, in fofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gulaffen.

Die Licitations = Bedingungen fonnen in unjerer Registratur jebergeit einge= feben werden. har hall walter.

Pofen den 3. Juli 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Paron Subliment to the

weeks the late of the way have such the Subhaffations=Patent.

ur Powiedly Wisselfin Das im Meferiker Rreife zu Efchen= malde unter Mro. 7 gelegene, und bem Saulander Samuel Gorgansfi gehorige Saulander = Gut, welches mit ben bagu gehorigen Biefen, Garten, Sutungen, Acterland, zwei fulmifche Sufen enthalt, und nach der gerichtlichen Taxe auf 2410 Mtt. gewurdigt ift, foll wegen ruckftans biger Raufgelder im Wege einer noth= wendigen Cubhaftation offentlich an ben Meistbietenden in ben bagu angesetzten Terminen:

1) ben 24. Detober \ 1823. 2) den 24. December

3) den 5. Marg 1824.

alably of a wovon ber lette peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Lowe verkauft wer-Rauflustige und Befitfahige wer= ben hierdurch vorgelaben, in biefen Ter= minen hier zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und bat ber Meifibietenbe mit

Smey i wzywamy ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących niniey szem, aby licyta swe do protokulu podali, a potem oczekiwali: iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Warunki licytacyine w Registraturze każdego czasu przeyrzanemi bydz

moga.

Poznań d. 3. Lipca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. residential elegate the merchal in

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Olęderskie w Eschenwalde pod Nro. 7. w obwodzie Międzyrzeckim położone, Samuela Gorzańskiego Olędra własne, które w sobie wraz do tego należącemi łąkami, ogrodami, pastwiskiem i rola orną, dwie huby miary chełmińskie y obeymuie, a podług sądownie przyiętey taxy na tal. 2410 ocenionem zestało, ma bydź z przyczyny niezapłaconey resztuiącey summy kupna; drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu w wyznaczonych na ten koniec terminach

na dzień 24. Października, 1823. - dzień 5. Marca 1824.

z których ostatni iest peremtorycznym, przed Deputowanym Ur. Loewe Sędzia Ziemiańskim publicznie sprzedane. Ochorę kupienia maiący i posiadania zdolni wzywaią się przeto ninieyszem, aby się w terBenehmigung ber Glaubiger ben Bufchlag zu erwarten.

Die Tare und Raufbedingungen fone nen gu jeder Beit in unferer Registratur nachgesehen werben.

Mejerit ben 10. Juli 1823.

Ronigt. Preug. Landgericht.

the firmed the territory

minach powyższych do podania swych licytów tutay stawili, i naywięcey daiący za zezwoleniem Wierzycieli przybicia może bydź pewnym. Taxa i warunki kupaa sa codziennie w registraturze naszey de przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Patent.

Auf den Anteag der Real=Glaubiger bes unter unferer Gerichtsbarfeit im Wreichner Areise belegenen abelichen Guts Gorajdowo nebft Bubehor, welches gu vormaligen Gudpreuffischen Zeiten auf 66,000 Rtir. abgeschatt gewesen, und nach einer fpater aufgenommenen und revidirten Tare auf 5.,654 Rtlr. 7 far. I pf. gewurdigt ift, haben wie einen nochmaligen Termin jum öffentlichen Berfauf Diefes Guts auf ben 17ten December c. Bormittage um 9 Uhr von bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Lehmann in unferm Partheien= Bimmer angesett, und laben Raufluftige und Besitsfähige ein, in bemfelben ent= weber perfonlich, ober burch einen gefehlich legitimirten Bevollmachtigten gu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und ber weitern Berhandlung gewärtig ju fein.

Die Raufbedingungen find folgenbe: a) muß jeber Raufluftige fofort eine Caution von 3000 Athle. entweber baar ober in fichern Papieren bepo= igce: niren, wibrigenfalls. berfelbe jum 1) każdy chęć maigcy nabycia wi-

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnych wierzycieli szlacheckiey wsi Gorazdowa z przyległościami pod jurisdykcyą naszą, w Powiecie Wrzesinskim leżącey, która za dawnieyszych południowych pruss na 66,000 tal. oceniona byla, a według poznicy sporządzoney i zrewidowaney taxy na 51654 tal. 7 śgr. i fen. iest oszacowaną, wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin do publiczney sprzedaży teyże wsi na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann w sali posiedzeń naszych. Zapozywamy więc chęć maiących nabycia i upoważnionych oneyże posiadania, aby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, podanie swe uczynili i dalszego postępowania oczekiwali.

Warunki nabycia iéy są następu-

Mitbleten nicht zugelaffen werben wird;

1) ber Bestbietenbe ift gehalten, bas Meifigebot in brei Terminen, und gwar bie erfte Rate ben 24. Juni 1824, Die zweite Rate ben 24. Juli 1825 und die britte Rate ben 24ten Juli 1826 in flingenden couremaffi= gen Courant zu bezählen, und auch verbunden, von den reftirenden Ra= ten bis zum Zahlungs-Termine bie Binsen a 5 proCent zu entrichten;

3) die Adjudication und Uebergabe die= fes Guts geschieht nach erfolgter Be= zahlung ber erften Rate bes Meiftge=

bots;

4) follte ber Meiftbietenbe ben vorfte= henden Obliegenheiten nicht fofort überall punktlich nachkommen, fo wird auf feine Gefahr und Roften ein neuer Termin angeset werben;

5) der Meisibietende tragt die Abjudi= catione und Uebergabe-Roften allein.

Onefen ben 31. Juli 1823.

Ronigs. Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Brefcner Rreife in ber Ctadt Brefchen sub Dro. 33. und 48. belegenen, ben Stanislaus Jafobowsfifden Erben ge= borigen Grundftude, welche nach ber gerichtlichen Taze auf 812 Rthlr. gewurdigt worden find, follen theilungs= halber an ben Meiftbietenben bffentlich verkauft werden.

nien złożyć kaucyi 3,000 tal. w gotowiźnie lub w pewnych papierach, inaczey do licytowania przypuszczonym nie będzie;

2) winien iest naywyżey podaiący pluslicitum złożyć w trzech termi nach to iest pierwszą ratę dnia 24. Czerwca 1824 drugą dnia 24. Lipca 1825 a trzecią dnia 24. Lipca 1826 w brzmiącym i kurs maiącym kurant tudzież obowiązanym odresztuiących ratów aż do dnia wypłaty po 5 od 100 opłacie prowizye;

3) adjudykacya i tradycya wspomnioney wsi, po złożeniu pierwszer

raty plusliciti nastapi;

4) ieżeliby pluslicytant powyżey wysczególnionym obowiązkom we wszystkim zadosyć uczynić niemiał, tedy na koszt i ryzyko tegoż nowy termin wyznaczonym bedzie.

5) Pluslicytant poniesie sam koszta adiudykacyi i tradycyi.

Gniezno d. 31. Lipca 1823.

Patent Subhastacyiny.

Grunta pod Jurysdykcyą naszą w mieście Wrześni Powiecie Wrzesinskim pod Nro. 33. i 48. položone, do Sukcessorów Stanisława Jakobowskiego należące, które podług ta xy sądownie sporządeoney na 812 tal. sa ocenione, w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydk maią; którym końcem termin peWir haben hierzu einen peremtorischen Bietun stermin auf den 17. November c. vor dem Herrn Landgerichts-Math v. Chelmiefi Morgens um 9 Uhr allbier angesett. Besitzsähige Käuser werden zu biesem Termin mit der Nachricht vorgesaden, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Enefen ben 16. August 1823. Kbnigl. Preußisches Landgericht. remtoryczny na dzień 17. Listopada r. b. zrana o godzinie g. przed W. Chełmickiem Sędzią Sądu naszego w mieyscu wyznaczenym został. Zdolność kupienia mziących uwiadomiamy o powyższym terminie z tém nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Sierpnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaftatione = Patent.

Die in ber Stadt Chodziesen belegene, bem Gutebefiger Schopfe zu Schopfenruhe zugehörige Apothete, bestehend in:

1) dem Wohnhause am Markte unter Nro. 92.;

2) einem mit bem Wohnhause verbunbenen Flugel;

3) einem Stalle;

4) einem Solzschuppen mit Rollhause;

5) 2 Abtritten;

6) einem hinter bem Haufe belegenen Garten, worin ein Brunnen und eine verbectte Regelbahn sich besinben;

7) einem Garten biuterm Schloffe;

8) einem Garten in ber langen Strafe;

9) einer hauswiese an der Dege;

10) einer gemeinschaftlichen Auffahrt mit dem Haufe Nro 91, zwischen den beiden Wohnhäusern belegen, welches mit der Apothefergerechtigkeit nach der gerichtlichen Tare auf 2948 Athlr. 27 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Patent Subhastacyiny.
Apteka w mieście Chodzieżu poło żona JP. Schoepke dziedziczna (wraz z przyległościami) mianowicie

1) Kamienica w rynku pod Nr. 92 położona,

2) z przybudowaniem,

3) staynia,

4) szopą do drzewa i meglarnią,

5) 2 tranzetami,

 ogrodem za kamienicą, w którym studniai kręgielnia pokryta,

7) ogrodem za zamkiem, 8) ogrodem w długiey nicy,

9) ląką nad Notecią,

10) wspólnym wiazdem z domem sąsiedzkim pod Nr. 91.;

które to nieruchomości wraz z prawem aptekarskim podług taxy sądownie sporządzoney na 2948 tal. 27 śgr. 2 fen. są ocenione, na żądanie. Król. Regencyi w Bydgosczy publi. cznie na) więcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym koncem terminlicytacyjny na dzień Regierung zu Bromberg offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden und bie Bictunge = Termine find auf

ben 6. September,

ben 8. November c., und

ben 9. Januar 1824.,

bor bem Landgerichtbrath Kruger Bormittags um 1.1 Uhr allhier angesetzt.

Befigfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, baß bas Grundftuck dem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, in fo= fern nicht gefetzliche Grunde ein Unberes nothwendig niachen. 2 0,230 & sien .d .1

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 23. Mai 1823.

Konigl Preng. Landgericht.

Gubhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Glaubiger bes hiefigen Tuchmachermeiffer David Gi gismund Fendler, foll bas benifelben gehorige, hierfelbft am langen Graben unter der Mr. 253 belegene Wohnhaus nebft Bugebor, welches auf 1331 Rtfr. gerichtlich abgeschäft ift, im Wege ber nothwendigen Subhastation "bffentlich perfauft werden. dreig ogsechuseing

Der Bietun & = Termin ift auf ben 12ten November a. c. Bormittags um 9 Uhr bor dem Deputirten Landge richts = Referendarius Entfindi in bem Locale bes Landgerichts hierfelbft ange= gefett. Raufluftige haben fich baher in Diefem Termine entweder perfonlich ober durch gefetlich julaffige Bevollmachtigte

6. Września r. b.,
8. Listopada r. b.,

i q. Stycznia 1824.,

zrana o godzinie 11. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego Wnym Krueger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne powody temu nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może,

w Pile d. 23. Maia 123.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli realnych tuteyszego Sukiennika Dawida Zygmunta Fendler, domostwo temuż należące, tu przy długim rowie pod liczbą 253. położone, na 1331 tal. sadownie otaxowane wraz z przyległościami, drogą konieczney Subhastacyi publicznie sprzedane być ma.

Termin licytacyiny iest na dzień 12. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Referendariuszem Tykszyckim w pomieszkaniu sądowém wyznaczony, a ochotę do kupna maiący na terminie tym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stanawszy, spodziewać się

einzufinden und zu gewärtigen, bag, wenn ein annehmbares Gebot abgegeben, ber Buschlag an ben Beftbietenben erfolger. wird, in fofern nicht gefehliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann übrigens jederzeit in unferer Registratur ein ef.ben werden.

Frauftadt den 30. Juli 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mogą, iż, ieżeli przyjąc się maiące licytum podane zostanie, przysądzenie na rzecz naylepiev podaiącego nastapi, skoro prawne przyczyny wyiatku niedozwola.

Taxa z reszta każdego czasu w Registraturze naszcy przeyrzaną być može.

Wschowa d. 30. Lipca 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

In bem am 8. April c. angeftandenen Termine ift fein Raufluftiger gu bem in Boref nebft hofraum belegenen, ju beng Cafimir und Gertruba Grabowsfischen Nachlaffe gehörigen, auf 55 Athlr. ge= richtlich abgeschätzten Saufe, erschienen.

Wir haben bemnach zu bemfelben 3wede einen neuen Termin vor dem De= putirten Landgerichterath Raulfuß auf ben 10. November c. bes Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichte-Locale anberaumt, zu welchem wir gablunus= fahige Rauflustige vorladen. Der Meift= bietende hat nach borbergegangener Beftatigung von Geiten bes Dbervormunds schaftlichen Gerichts ben Zuschlag zu ge= wartigen.

Krotofchin ben 31. Juli 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

a received to happy haires no termi-

. Stario serve dall aine data carre sin

and the Maria Military, as relations

Patent Subhastacviny.

Gdy w terminie dnia 8. Kwietnia r. b. nikt z ochotę maiących nabycia domu i przy nim placu w mieście Borku polożonego, do pożostałości po niegdy Kazimierzu Gertrudzie małżonkach Grabowskich należącego i sadownie na tal. 55 oszacowanego, nie stawił się, przeto wyznaczywszy w tym celu nowy termin na dzień 10. Listopada r. b. rano o godzinie 9. w lokalu tuteyszém przed Deputo. wanym Sędzią W. Kaulfus, na takowy ochotę nabycia i zdolność zapłacenia maiących ninieyszem zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzednim zatwierdzeniem Sądu nadopiekuńczego przybicia sp dziewać się może. ja gijanow za musies no

Krotoszyn d. 31. Lipca 1823. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Pagale des Pantagorixas grica and almas

richts Mercentorius Little

## Beilage zu Mr. 73. des Posener Intelligenz-Blatts.

Edictal = Citation.

Auf den Antrag der Stanislama und honerata Mielinska werden von bem unterzeichneten Konigl. Landgerichte Die Gebrüder Adolph und Erasmus v. Mie= linski, welche im Jahre 1812 mit ben polnischen Truppen in den rußischen Feld= jug gegangen, und feit biefer Zeit feine Nachricht von ihrem Leben und Aufent= halt gegeben haben, nebft ihren etwani= gen unbefannten Erben hierdurch offent= lich vorgeladen, fich ben 15. April 1824 por bem Landgerichtsrath Ruschfe im hiefigen Gerichts-Locale entweder perfonlich oder burch zuläffige Bevollmach= tigte zu melden, widrigenfalls biefelben für tobt erklart, und ihr Bermogen ihren competenten Erben überwiesen werden foll.

Krotoschin ben 16. Juni 1823. Konigl, Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Rund und zu wissen sei hiermit, daß am 22. Januar des Jahres 1803der bei der hiesigen St. Adalbert-Pfarr-Kirche angestellt gewesene Altarist Michael v. Wostinski mit Hinterlassung eines höchst unsbedeutenden Nachlasses ab intestato gestorben.

Benn nun beffen Geburtsort fo wenig

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek UUr. Stanisławy i Ho. noraty Mielińskich Królewsko-Pruski Sad Ziemiański wzywa ninieyszem UUr. Adolfa i Erazma braci Mielińskich, którzy w roku 1812 w kompania Rossyiska udali się i od tego czasu żadney wiadomości o życiu i zamieszkaniu swoiém nie dali, aby sie w terminie 15. Kwietnia 1824. roku przed Wnym Sędzią Buschke wyznaczonym, w mieyscu posiedzenia Sadu osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników zgłosili, w przeciwnym bowiem razie za iuż nieży iących uznanemi i maiątek wylegitymowanym ich Sukcessorom przyznanym zostanie.

Krotoszyn dnia 16. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Cytacya Edyktalna.

Podaie się ninieyszym do wiadomości, że w dniu 22. Stycznia 1803 rozstał się ztem światem Ur. Michał Woliński altarzysta przy tuteyszym kościele parochialnym Sgo. Woyciecha bez rozporządzenia pozostałego nader szczupłego maiątku swego.

Gdy zaś ani mieysce urodzenia ani sukcessorów sp. Wolińskiego dotąd wyśledzić nie możno wzywamy wspomnionych dopiero sukcessorów, aby się od dnia dzisieyszego w przeciągu

als bessen etwanige Erben bis dahin haben ausgemittelt werden khunen, so werden Letztere hiermit öffentlich vorgeladen, sieh von heute ab binnen 9 Monaten oder spätestens den 20. April 1824 bei und schriftlich oder persönlich zu melden, als Erben zu legitimiren, und weitere Auweisung zu erwarten.

Sollten sie sich aber bis bahin und spätestens in termino praesixo nicht melzben, dann wird der Nachlaß als ein herrenlozses Gut dem Fisco zuerkannt und verabzfolgt werden, der nach erfolgter Prächusson sich etwa meldende Erbe aber allevom Fisco vorzunehmende Handlungen u. Dispositionen anzuerkennen haben, und zu übernehmen schuldig, von ihm weder-Rechnungslegung noch Ersaß der gehobenen Nutzung zu fordern berechtigt, sondern sich ledi lich mit dem, was alstann noch vorhanden wäre, zu begnügen verbunden sind.

Pofen den 19. Juni 1823. Konigl. Preu fe Friedensgericht.

9 miesiący a naypóźniey dnia 20. Kwietnia 1824 w sądzie naszym osobiście lub na pismie zgłosili, legitimacýa swa złożyli, i dalszego rozporz ulzenia oczekiwali. W przeciwnym zaś razie, gdyby się w przeciągu czasu tego a naypóźniey w wyznaczonym powyższym terminie zgłosić niemieli, w ten czas pozostałośc iako Bonum vacans fiskusowi przysączona i temu wydaną by została, sukcessorowie zaś którzyby się po nastapioney prekluzyi zgłosić mieli, przedsięwzięte przez fiskusa co do tey pozostałości działania lub rozporządzenia przyjąć, i przyznać obowiązanemi będą, i od niego w tem wględzie ani zlożenia kalkulacyi ani wynagrodzenia mianego ztąd użytku żądać będą mieli prawo, lecz iedynie na tém przestać muszą, co by w ten czas ieszcze znaydować się mogło.

Poznań dnia 19 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Bekanntmachung.

Bu Folge des Auftrages Eines Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin solzten, Behufs Berichtigung der rückständizgen Abgaben, nachstehende hier in Ostrozwo belegene, gerichtlich abgeschäfte Grundstücke, im Wege der nothwendizgen Subhastation in den unten bezeichneten peremtorischen Terminen, als:

## Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią bydź celem zaspokoienia zaległych podatków rządowych, nieruchomości następują ce tu w Ostrowie położone i sądownie oszacowane, drogą konieczney Subhastacyi w terminach peremtorycznych niżey oznaczonych iako to:

in termino ben 18. November c. um 9 Uhr bes Morgens,

1) das hier auf ber Zouner = Strafe unter Mro. 151 belegene Saus nebft einem Garten auf 96 Rthir.;

2) das unter Aro. 83 auf der Rofffo= wer=Straße belegene haus auf 130 Rthlr.;

3) das unter Mro. 136 auf ber Scheun=Strafe belegene haus nebst Hintergebaute auf 390 Athlr.;

4) bas unter Mro. 316 auf der Rali= scher=Straße belegene sehr baufallige

Haus auf 120 Nthlr.;

5) das unter Mro. 325 in der Kremper= Gaffe stehende haus nebst einem Garten auf 60 Athlr. gewürdigt; intermino ben 19. November c.

um 9 Uhr bes Morgens,

6) bas unter Mro. 167 auf ber 3buner=Strafe belegene haus auf 250 Rthlr.;

7) das unter Mro. 208 hier belegene Saus mit fammtlichen Rebengebauden auf 216 Riblr.;

8) das unter Mro. 165 auf der 3du= ner=Straße belegene haus auf 180

Athlr.:

9) das hier unter Mro. 304 belegene Saus nebft Sinter = Gebauben, einer Schmiede und Garten auf 121 Rtir.; in termino ben 20. November c. um 9 Uhr bes Morgens,

10) bas unter Mro. 329 auf der Krem= per = Straße belegene Haus auf 40

Rthlr.; +

11) das unter Dro. 330 auf der Bott=

W terminie dnia 18, Listopada o 9. godzinie zrana:

1) dom tu na Ulicy Zdunowskiey pod Nro. 151 położony wraz z ogrodem na 96 talarow;

2) dom pod Nro. 83. na Ulicy Roszkowskiey wraz z ogrodem na

130 talarów;

3) dom pod Nro. 136. na Stodolney Ulicy wraz z tylnem zabudo. waniem na 390 talarów;

4) dom pod Nro. 316. na Kaliskiey Ulicy położony, mocno napusto-

szały a na 120 talarów;

5) dom pod Nro. 325. na Kremp. skiey Ulicy leżący wraz z ogrodem na 60 talarów oszacowany.

W terminie dnia 19 Listo-

pada o 9. godzinie zrana:

6) dom pod Nro. 167. na Zdunowskiey Ulicy sytuowany a na 250 talarów;

7) dom tu w Ostrowie pod Nro. 208 leżący z całkowitem swem zabudowaniem na 216 talarów;

8) dom na Ulicy Zdunowskiey pod Nro. 165. leżący a na 180 tal.;

9) dom tu pod Nro. 304. sytuowany, a wraz z tylnem zabudowa: niem, kuźnią i ogrodem na 121 tal. oszacowany.

W terminie dnia 20. Listopada o godzinie 9. zrana:

10) dom pod Nro. 329. na Krempskiey Ulicy położony a na 40 tal.; II) dom pod Nro. 330. na Bedder = Strafe belegene haus nebft hins tergebaude und Garten auf 142 Atlr.;

12) ein Stuck Acker aus 5 Magbeburger Morgen und 135 Muthen bestehend auf 90 Athlic;

13) einem zweiten Stück Acker aus 8 Magdeburgischen Morgen und 135 Authen bestehend auf 95 Athlr.;

14) einem dritten Stuck Acker aus 9 Magdeburgischen Morgen und 90 Muthen bestehend auf 115 Athlr.;

15) eine aus einer Magbeburgischen Morgen bestehenbe Wiese auf 40 Athlr.;

16) das hier in ber judischen Straße unter Nro. 48 belegene sehr baufallis ge und auf 200 Athlr. abgeschützte Haus;

an ben Meistbietenden für gleich baare Bezahlung im Preuß, Courant, verkauft werden.

Wir laben daher alle resp. Kauflustige und Acquisitionsfähige hiermit ein, in ben gebachten Terminen in unserm Gerichts-Locale zu erscheinen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Schlüßlich wird noch angeführt, daß diese sammtliche Gebäude in Bohlen erbaut sind, und daß sowohl die Tare als auch die Verkaufsbedingungen jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden können.

Oftrom ben 18. Juli 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. narskiey Ulicy z zabudowaniem tylnem i ogrodem na 142 talar.;

12) kawał gruntu z 5 morg, magd. i 135 pr. się składaiący a na 90 talarów;

13) drugi kawał gruntu z 8 morg. magd. i 135 pr. się składaiący na 95 talarów;

14) trzeci kawał gruntu z 9. morg. magd. i 90 pr. się składaiący, a na 115 tal.;

15) łąka morgę iednę magdeburską zawierająca a na 40 tal.;

16) dom z zabudowaniem tu pod Nro. 48. na Ulicy Żydowskiey położony mocno napustoszały a na 200 tal. oszacowany, naywięcey daiącemu za gotową zaraz w kurancie, ułatwić się maiącą zapłatą, sprzedane.

Wzywamy zatem ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminach tych w posiedzeniu Sądu naszego zgłosili, licyta swe podali i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Na ostatek dodaie się, iż wszystkie te domostwa są w blochy budowane, i że tak dobrze taxa iakoliteż kondycye sprzedaży znayduią się czasu każdego w Registraturze paszey do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekannemachung. Im Auftrage Eines Königlichen Hoch=

Obwiesczenie. Wskutek polecenia Prześw. Sądu löblichen Landgerichts zu Krotoschin, soll bas hier in Ostrowo, auf der Breslauers Straße unter Mro. 194 belegene Haus nehst einem Garten, zu der Daniel Ansorgeschen Concurs-Masse gehörig, welches gerichtlich auf 106 Athle. 15 sgr. abgeschätzt worden, im Wege der nothswendigen Subhastation, für die gleich baare Bezahlung im klingenden Preuß. Courant verkauft werden.

Bu diesem Behuse haben wir einen peremtorischen Termin auf den 7ten Dotober c. um 9 Uhr früh vor und hierselbst anderaumt, und laden alle Kauf = und Acquisitionskähige hierdurch ein, in demselben vor und zu erscheinen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag für sich zu gewärtigen. Die Taxe und Bedingungen besinden sich in unserer Resgistratur jederzeit zur Durchsicht.

Uebrigens laben wir auch alle unbekannten Gläubiger hiermit vor, in dem obigen als zur Liquidation und Verification der Forderungen gleichfalls anderaumiten Termine vor uns zu erscheinen, sich mit ihren zu dieser Masse ihnen etwa zukommenden Forderungen zu melden, und solche gleichfalls nachzuweisen, widrigenfalls sie mit denselben präcludirt, und ihnen das ewige Stillschweigen auferlegt werden wird.

Für diejenigen, die perfonlich nicht erscheinen konnen, werden die hiefigen Abvocaten Basinski und Zeidler zu Manbatarien vorgeschlagen.

Oftrow ben 8. Juli 1823. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z ogrodem tu w Ostrowie na ulicy Wrocławskiey pod Nrem 194. położony, a do massy, konkursowey Daniela Antorgi należący, sądownie zaś na 106 tal. 15 śrgr. oszacowany, drogą konieczney Subhastacyi, za gotową zaraz w kurancie ułatwić się maiącą zapłatę, sprzedany.

Tym celem więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 7. Października r. b. o godzinie 9. zrana, i wzywamy ninieyszym wszystkich, ochotę kupna i Prawo nabycia maiących, ażeby się w takowym w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyderzenia dla siebie oczekiwali. Taxa i Kondycye znaydują się czasu każdego w registraturze naszey do przeyrzenia.

Z resztą zapozywamy także wszystkich niewiadomych Kredytorów, ażeby w terminie tymże iako do Likwidacyi i Weryfikacyi Pretensyi także wyznaczonym w Sądzie naszym stawili, i swemi do massy tey mieć mogącemi Pretensyami się popisywali, gdyż inaczey z takowe mi zostaliby prekludowani i na wieczne milczenie wskazani.

Dla niemogących stawić się osobiście, przedstawiaią się na Mandataryuszów U. U. Basinski i Zeidler Adwokaci Sądu tuteyszego.

Ostrow dnia 8. Lipca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Verkauf der im Wege der Execution in Czacz bei Schmiegel gepfändeten Orangerie, 64800 Mauer=Viegel und verschiedenen Meubles, bestehend aus Kronleuchtern, Lampen, Tischen, Stühlen, Sopha, Vettstellen, Fenster=Gardinen, Tabo=rets 2c., einen Termin auf den 7 ten October c. Morgens um g Uhr in Czacz und folgende Tage vor unserem Actuario anberaumt. Wir laden zu diessem Termin Kaussussige cin, und kann der Meistbietende gegen baare Vezahlung sogleich den Juschlag gewärtigen.

Roffen den 3. Geptember 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Bur bffentlichen Verpachtung des zu Pierzehno belegenen, den Andreas Socherschen Erben zugehörigen Grundsstück, auf ein Jahr, haben wir in Folzge des Auftrages des vorgesexten Königk. Landgerichts zu Posen einen Termin auf den 30. September c. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtskube anzberaumt, und laden dazu Pachtlustige mit der Zusicherung hiermit ein:

baß Pluslicitant ben Zuschlag zu gewärtigen haben wird.

Schrimm ben 22. August 1823.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W poleceniu Krol. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze exekucyi w Czaczu pod Szmiglem zatradowaney orangeryi, 64800 cegieł i różnych mebli składaiących się, z Paiąkow, lamp, stołów, krzesełek, sof, łożek, fieranek i taboretów etc., termin na dzień 7. Październikar. b. zrana o godzinie 8. w Czaczu i dnie następne przed naszym Aktuaryuszem; na termin ten zapozywamy ochotę kupić maiących, i może się naywięcey daiący za zaraz gotową zapłatą przybicia spodziewać.

Kościan d. 3. Września 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum.

Do publicznego wydzierzawienia nieruchomości sukcessoróm Andrzeja Sochy neleżących w Pierzchnie położonych, na rok ieden, wyznaczyliśmy na odebrane od przełożonego nam Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu zlecenie termin na dzień 30go Wrześniar. b. zrana na godzinę 9. w izbie naszéy sądowéy, na który do zadzierzawienia chęć maiących z tym zapewnieniem zapozywamy:

iż naywięcey podaiący przybicia spodziewać się będzie mogł. Szrem d. 22. Sierpnia 1823.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

In termino den 8. October d. J. Bormittags um 9 Uhr follen auf dem hiefigen Gerichts = Hofe die zum Moch Czehalinskischen Nachlasse geborizen Ochsen, Kälber, Schweine, Schaafe, Getreide verschiedener Gattung, und Hauszgeräthe, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden, wovon das Publicum hierdurch in Kenntzniß geselzt wird.

Ronigl. Preuß. Friedens gericht,

Publicandum.

Das sub Mro. 103. in der Topfer-Gasse hierselbst stehende, 170 Atlr. 20 ggr. tazrirte Wohnhaus von Bindwerf, wird zussolge hohen Rescripts Eines Königl, Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz auf den Antrag der Gläubiger im Termine den 18. October 1823 diffentlich meistbietend verkauft, zu welchem wir Käuser einladen. Die Taxe kann jederzeit hier eingesehen werden.

Birnbaum ben 25. Juli 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Deffentliche Bekanntmachung. Um 16ten Juli c. ift in bem Warta= Strom zwischen Debno und Orzechowo, ber Leichnam einer unbekannten Mannsperson, welcher schon ganz in Faulniß übergangen war, gefunden worben.

Sein Alter konnte ungefahr 20 und einige Jahre gewesen sein.

Obwiesczenie.

W terminie d n i a 8. P a ź dzi er nika r. b. zrana o godzinie 9. maią bydź na dziedzińcu Sądu tuteyszego do pozostałości Rocha Czekalińskiego należące woły, cielęta świnie, owce, iako też zboże różnego gatunku i sprzęty domowe, za gotową zaraz zaplatę więcey daiącemu sprzedanemi, o czem Publiczność ninieyszem uwiadomiamy.

Gniezno d. 14. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Domostwo w ulicy garnczarskiey tu położone, na 170 tal. 20 dgr. otakowane, pod Nrem 103 sytuowane, w więzówke opatrzone, zostanie tu w mieyscu na zlecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza i na wniosek wierzycieli, więcey ofiaruiącemu na terminie dnia 18. Paźdiernika 1823 publicznie sprzedane, do czego ochotnicy zapraszaią się i warunki w każdym czasie są do przeyrzenia.

Miedzychod d, 25. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publiczne Obwieszczenie.

Na dnia 16go Lipca r. b. znaleziono w Rzece Warcie między Dębnem i Orzechowem w Powiecie Wrześinskim trupa płci męzkiey wcale nieznanego, który iuż całkiem zgnielizną przeszedł. Człowiek ten mogł Seine Bekleibung bestand blos aus einem alten groben leinwandnen Hemde, einer alten zerrissenen gestickten blautuchenen Jacke, mit gelbmetallen Andpfen. In der einen Tasche der Jacke befanden sich 2 sgr. 6 pf. Preuß. Rupfer Munze, ein kleiner Haarkamm, ein kleines Zulegemesser und eine & Ellen lange hansne Schnur.

Mit anderweiten Kleibungs = Studen war dieser unbekannte Leichnam nicht versehen.

Indem wir Vorstehendes hierdurch zur Renntniß des Publicums bringen, forsdern wir einen jeden, welcher über den Nahmen, Wohnort und die persönlichen Verhältnisse des Defunetinähere Auskunft zu geben vermag, uns hiervon Anzeige zu machen. Rozmin den 9. August 1823. Konigl. Preuß, Inquisitoriat.

mieć około 20 kilka lat, miał na sobie koszulę z grubego płótna, kamzelę z sukna granatowego podartą starą, u którey rękawy były łatane grubem płótnem, guziki zaś żółte metalowe. W iedney z kieszeniow kamzeli tey, znależiono 2 śgr. 6 de. miedzianną monetą, grzebin mały, nożyk składany, żydkiem zwany, tudzież ½ łokcia sznuru z konopi plecionego. Inną odzieżą nie był ów trup opatrzony.

Oczem podając do publiczney wiadomości, wzywamy każdego, który o imieniu, zamieszkaniu, i osobistych stosunkach nieboszczyka bliższą wiadomość udzielić może, nam o tym doniósł.

Kozmin d. 9. Sierpnia 1823. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Dekanntmachung.

Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß der auf den 16. September und folgende Tage anstehende Termin zum Berkauf der zur Abraham Löwenthalschen Concurd-Masse gehörigen Mobilien aufgehoben und ein neuer Termin zu diesem Zwecke auf den 4. November C. und folgende Tage in dem Raufmann Rieffenstahlschen auf der Breitenstraße zu Lista belegenen Hause anberaumt worden ist, wozu Kauslustige hiermit eingeladen werden.

Fraustadt den 4. September 1823.

Forn er, Landgerichts = Auscultator.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się Publiczność, iż wyznaczony termin na dzień 16. Września r. b. i w następuiące dnie do sprzedaży, należących się do massy konkursowey Abrahama Loewenthal, effektów, iest odroczony i nowy termin do uzupełnienia teyże przedaży na dzień 4. Listopada r. b. i w następuiące dnie w domu kupca Rieffenstahl na Szerokiey Ulicy w Lesznie położonym, wyznaczony; do czego zapozywam ochotę do kupna maiących.

w Wschowie d. 4. Września 1823.

Auskult, Sadu Ziem,